# Vosener Intelligenz Blatt.

### Freitag, den 19. December 1828.

Angefommene Fremde vom 17. December 1828.

br. Schneider, Dber-Landes-Gerichte-Safarien-Raffen-Mendant, aus Glogan, Sr. Geheimer Rath v. Grevenig aus Tamowo, Br. Pachter v. Zaborowsfi and Rarger, fr. Gutebefiger v. Uhrug aus Biemlin, I. in Ro. 384. Gerberftrafe; or. Gutebefiger Boronofi aus Grodziczfo, Gr. Gutebefiger Kalfftein aus Pfarefie, I in Do. 110 St. Martin; Gr. Gutebefiger Cforafjeweff aus Schoffen, herr Gutebefiger Szczaniedi ans Chelinno, Fr. Gutebefigerin v. Cieleda aus Lipnica, Br. Graf v. Potworowelli aus Prapfieti, I. in No. 243 Breslauerftrafie; St. Ober= amtmann Regel aus Safteromo, I. in Do. 251 Bredlauerftrage; Br. Gutebefiger v. Chlapewoll aus Rothdorff, Sr. Konduffeur Blod aus Schmiegel, Sr. Bataillond=Urgt Roch aus Bromberg, I. in Do. 99 Bilbe.

Chickal = Citation.

wolonveh Hetromoonis-

Es iff im Soppothefenbuche bes früher gu emphyteutifchen, feit dem Jahre 1827 aber gu eigenthumlichen Rechten verliehenen, gu Gollmuty, Dienbaumer Rreifes, unter Do. 2 belegenen Freiguts Rubr. HI. Nro. 4. firt die Louise und Francisca v. Bertrand eine Brautschats fumme von 1666 Mthl. 16 gr. ober 10,000 Ml. poln aus einem zwischen bem Special Bevollmachtigten bes Ma= jord de Bambal Bertrand und bem hauptmann Frang Laver v. Alfiewicz 1820 r. zatwierdzonego. unterm 15. Januar gefchloffenen und am

Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney folwarku we wsi Chemsku Powiecie Miedzychodzkim pod liczbą 2. leżącego, przedtem prawem emphyteuzy, od roku 1827 zaś prawem dziedzictwa nadanego, zahipotekowana iest w dziale III. Nro. 1. summa posagowa 1666 Talarów 16 gr. czyli 10,000 Złotych polskich dla Ludwiki i Franciszki de Bertrand z układu cessyinego pomiędzy Pełnomocnikiem specyalnym Majora de Bombal Bertrand a Ur. Franciszkiem Xawerem Alkiewiczem pod dniem 15. Stycznia 22wartego a pod dniem 7. Grudnia-

Właściciel rzeczonego folwartu.

fione-Bertrage eingetragen worden. Der Befiger Diefes Guts, hauptmann v. Al-Fiewicz, welcher die Louife v. Bertrand, welche auch Ludovica genannt wird, zu= folge bes Testaments berfelben bom 26. Mai 1827 beerbt, hat auf Loschung der berfelben von jener Gumme gufieben= ben Salfte von 833 Athl. 10 gr. ange= tragen. Er fann aber bie berfelben un= term 7. December 1820 ertheilte Mus= fertigung bes oben gedachten Ceffions= Bertrages nicht herbei schaffen und hat beshalb um Erlaffung eines bffentlichen Aufgebots angetragen. Diefem gemaß fordern wir alle biejenigen, welchen an ber eingetragenen Poft und bem barüber ausgestellten Inftrumente als Eigenthu= mer, Ceffionarien, oder fonft irgend ein Recht zufteben mochte, hiermit auf, in bem auf ben 10. Januar 1829 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputir= ten herrn Landgerichts , Affeffor Giefede an hiefiger Gerichtoftelle angefogten Termine entweder perfonlich oder burch ge= fetilich zuläßige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die hiefigen Inftig = Commiffa= rien Wolny und Mallow vorschlagen, zu erscheinen, und ihre Unspruche geltend que machen, widrigenfalls fie damit wer= ben pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, ber verlo= ren gegangene Ceffions = Bertrag fur amortifirt erffart und bie Lofchung jener Poff ohne Weiteres verfügt werden.

Meferig ben 11. August 1828.

7. December 1820 confirmirten Ectfiond-Bertrage eingetragen worden. Der
tek testamentu Ludwiki de Bertrand
tek testamen

W skutek tego zapozywamy wszystkich tych, którzyby do summy iak wyżey zahipotekowaney i wystawionego na nia instrumentu iako właściciele, cessyonaryusze lub inne iakiekolwiek prawo mieć mogli, aby sie na terminie dnia 10. Stycznia 1829. r. przed Delegowanym Gieseke Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tutevszych Koż missarzy sprawiedliwości Wolnego i Mallowa proponuiemy, o godzinie gtéy przed południem w izbie naszév sądowey stawili i pretensye swe udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostana i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem, zaginiony zaś układ cessyiny amortyzowanym i summa rzeczona wymazana zostanie.

Międzyrzecz d. 11. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit hieselbst unter No. 123 belegene, bem Fleischermeister Johann Michael Tickelzugehörige Grundstück nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3168 Athl. 16 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich anden Meistbietenden verkauft werden, und bie Vietungstermine sind auf

ben 27. Januar 1829, ben 27. Marz 1829, und ber peremtorische Termin auf

den 27. Mai 1829, vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Uffessor Bolk Morgens um 9 Uhr allhierangesetzt. Besitzschigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekanntgemacht, daß in dem letzten Termine daß Grundstück dem Meistvietendenzugeschlagen und auf die etwa nachher einkommensden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sicht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jedenfrei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingeschen werben.

Bromberg ben 29. September 1828:

AND ALLE SE WITHOUT TO BEET THE

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszym pod Nr. 123 położona, do rzeźnika Jana Michała Tickel należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 3168 śgr. 16 szel. iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którem końcem termina licytacyjne na

dzień 27. Stycznia 1829, dzień 27. Marca, termin zaś peremtoryczny na

dzień 27. Maia 1829. zrana o godzinie gtey przed Wnym Ur. Voeltz, Assessorem Sadu glownego Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzenia taxy zayść były mogły...

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgosczy d. 29. Listop, 1828. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

### Chictal=Citation.

accord Stirling

Nachdem über bas fammtliche Der= mogen bes am 9. Oftober 1812 in Polnifch := Wilke verftorbenen Probftes, Caspar Drogdynisti burch bie Berfügung vom heutigen Tage ber erbschaftliche Liquidations=Prozeff eroffnet worden, fo werben bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 3. 3 an nuar 1829 Vormittage um g Ubr vor bem Deputirten Juftig = Affeffor Rugner angesetzten peremtorischen Termin, ent= weber in Perfon ober burch gefetzlich zu= lagige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, Die Dokumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal, ober in beglaubter Abschrift vorzulegen und bas Rothige aum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag bie im Termin ausbleibenden und bis ju bem= felben ihre Anspruche nicht anmeldenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrech= te für verluftig erklart, und mit ihren Rotherungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Claubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubi= ocen welche ben Termin in Perfon mabre junehmen verhindert werden, ober benen essbiefelbst an Befanntschaft fehlt, Die

## Zapozew Edyktalny.

Gdy nad ogólnym maiątkiem w d. 9. Października 1812. r. w Polskim Wilkowie zmarłego Kaspra Drozdzynskiego Proboszcza w dniu dzisieyszym wydanem rozporządzeniem process sukcessyino likwidacyiny o. tworzonem został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaią, ažeby się w terminie peremtorycznym na dzień 3, Stycznia 1829 zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Assessorem Kutzner naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to, w oryginale, lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokołu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący, i aż do tegoż swych pretensyów nie podaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, aze swemi pretensyami odesłani zostana, i iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tuna znaiomości zbywa, Ur. Kaulfuss, Salbach, FieJustiz-Commissarien Kauffuß, Salbach, Fiedler, Douglad, Storck und Lauber als Vevollmächtigte in Vorschlag, von benen sie sich einen zu erwählen, und benselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben werden.

Fraustabt ben 11. September 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht,

dler, Douglas, Storck i Lauber Kommissarzów Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać, i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 11. Września 1828.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

auto a monomo nata com se Landanta a la come

Der gegenwärtige Eigenthumer von dem Gute Vilezewo im Abelnauer Kreife, Ludwig v. Brodowski, foll Behufs Bezrichtigung des Besitztiels folgende Dozumente beschaffen, als:

- 1) den Kauf-Contrakt vom 17. August 1812 über das Gut Vilczewo, zwischen dem Baron Adalbert v. Reubnig und der Frau Wilhelmine von Detter, im Veistande ihres Chemanns Friedrich August v. Detter,
- 2) den Kauf-Contrakt vom 17. Januar 1812 zwischen dem Doctor Sumpert, als Bevollmächtigten des v. Detter und der Ehefrau des-

### Zapozew Edyktalny.

Ur. Ludwik Brodowski teraznieyszy dziedzić dóbrBilezewa w Powiecie Odalanowskim położonych, końcem uregulowania tytułu dziedzicznego następujące dokumenta ma przystawić, jako to:

- dnia 1812 roku o dobra Bilczewo pomiędzy W. Woyciechem Reibnitz Baronem a Ur. Wilhelminą Detter w assystencyi małżonka swego Fryderyka Augusta Detter zawarty.
- 2) kupna kontrakt z dnia 17. Stycznia 1812 roku między Dokto.

PATOREL BERTHER STORES

felben im Beiffande bee handlunges Tribunales Prafibenten Dierschlag, rebst ber Bollmacht bes Detter auf ben Doctor Gumpert,

3) den Kauf-Contrakt vom 7. Novemsber 1810 zwischen dem Abalbert v. Detter und dem Prafektur-Rath

4) ben Kauf-Contract bom 25. Juni 1801 zwischen bem bamaligen Krieges: und Domainen = Rath Schmiedeke und bem Andreas von Grabinski,

5) ben Kauf-Contrakti vom 30. November 1798 zwischen dem Anbreas v. Grabinski und ber Conftantia, verwittweten Szulawiak, geborne v. Grabinska.

Mach Angabe des Ludwig v. Brodowsti sollen diese Dokumente verbrannt sein; es werden daher diesenigen, welche aus denselben irgend ein Realrecht auf das Gut Bilezewo zu haben vermeinen, aufzgefordert, ihre Ansprüche spätestens in dem auf den 5. Januar 1829 Borzmittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Boretius ansberaumten Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie mit allen ihren Ansprüchen auf das gedachte Gut präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweisgen auferlegt werden wird.

Denjenigen, welchen es hier an Betanutichaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien, Landgerichtsrath Brachvogel und Springer, Justiz-Commissionerath rem Gumpert iako Pełnomocnikiem Ur. Detter i małżonki tegoż w assystency i Ur. Dierschlag Prezesa Trybunalu handlowego wraz z plenipotencyą Ur. Detter na tegoż Doktora Gumpert wystawioną.

3) kupna kontrakt z dnia 7. Listopada 1810 r. między Ur. Woyciechem Detter i Ur. Schmiede-

ke Radca Prefektury.

4) kupna kontrakt z dnia 25. Czerwca 1801 r. między Ur. Schmiedeke ówczasowym Konsyliarzem woienno - ekonomicznym a Audrzejem Grabińskim.

5)) kupna kontrakt z dnia 30. Listo pada 1798 r. między Andrzeiem Grabińskim a Konstancyą z Grabińskich owdowiałą Szulawiak.

Podług podania Ur. Ludwika Brodowskiego dokumenta te spalić się miały. Przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy z dokumentów tych iakiekolwiek prawo rzeczowe do dóbr Bilczewa mieć sądzą, aby pretensye swe naydaley w terminie dnia 5: Stycznia 1829. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Ur. Boretius Sędzią wyznaczonym zamełdowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do rzeczonych dóbr wyłączonemi zostaną i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Nie maiącym tu w mieyscu znaiomoćci Kommissarze Sprawiedliwości Piglofiewicz und Pilaski als Manbata-

Rrotofdin den 25. August 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ur. Brachvogel, Ur. Springer, Ur. Piglosiewicz i Ur. Pilaski na Mandataryuszów im się przedstawiają.

Krotoszyn d. 25. Sierpn. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Pleschewer Kreise, im Dorfe Wolaer Hauland unter No. 21 belegene, bem Martin Fingas zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 417 Athl. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Wietungstermin ist auf den 5. Fanuar 1829 vor dem Herrn Landzgerichts-Rath Noquette Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sicht, innerhalb 4 Wochen vor dem Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anszuzeigen.

Reotoschin ben 21. Juli 1818. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca we wsi Wolskich olędrach Powiecie Pleszewskim pod Nr. 21 położona, do Marcina Fingas należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 417 tal. 20 śgr. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 5. Stycznia 1829 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Roquette Sędzią tu w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 21. Lipca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Beleidebergengung. Die ift eine Todtenfeier mit mehr Theilnahme, mit größerer Ruhrung, nit innigerer Wehmuth, als bie bes jungft verblichenen herrn Grafen Ignag von Dziebufgucti, ber in ben legt verfloffenen Tagen in der Bluthe feiner Jahre gur Gruft feiner Bater dabier geleitet ward, begangen worden. Er vereinigte in fich Die Borzuge eines hellen Berffanbes und tief fuhlenden Bergens, indeg ber Bere ewigte eine Bierde feiner Standesgenoffen und ein ebler Stoly feiner Ration war: Moge der feille Lauf der Beit die Stuth ber Thranen hemmen, Die um Ihn, den garteften Sproffen des Reichsgraffich von Dziedufzyckischen Hauses so unaufhaltsam fließen, und die Milliebe des Ewigen an den Soben Leidfragenden es mabr machen, daß, die mit Thranen faen, mit Freuden arnten werben. Wronke, den 8. December: 1828. the the or light or the second

garante for the light to treate the will military of contract of the emilian to the enveloped the first traverse before the side

O HAR ON THE THE THE PARTY HE WELL THE

Ricconstitution of the contraction 是自1979年中的一个社会的

and represent about

na daren de seguenta 1329

Apple and course in the same a Edoto of Table of Tappenia

and the state of the state of the